## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 242. Freitag, den 9. Oktober 1835.

Ungekommene Fremden vom 7. Oktober.

Grau Guteb. v. Rotacgfowefa aus Pafostam, Gr. v. Bulow, Lieut. a. D., aus Barichau, fr. Domainen-Beamter v. Blanc aus Birnbaum, fr. Raufmann Miegil aus Stettin, I. in Do. 99 Salbborf; fr. Bezirte-Bout Rittermann aus Tarnowo, Sr. Referend. Berndt aus Roronomo, Sr. Estadron : Chirurgus Sofrichter aus Berlin, I. in Do. 95 St. Mbalbert; Br. Guteb. b. Dulinefi aus Gla= wito, I. in Ro. 168 Wafferftr.; fr. Landrath Roslowski aus Rionia, fr. Partit. v. Gerffein aus hannover, . fr. Reg. = Uffeffor Friefe aus Berlin, fr. Ronduftenr Buchholg aus Koronowo, Sr. Kaufm. Soffmann aus Frankfurth afD., Sr. Kfm. Mue aus Magbeburg, Sr. Raufin, Brunnemann aus Stettin, I. in Do. 1 St. Martin; Fr. Poftmeifterin Rechlyda aus Schwerin a/B., Fr. Pachterin Brzegan= sta aus Chorzewo, Sr. Guteb. v. Radoneti aus Chraplemo, I. in Do. 165 Bill. Str.; Br. Guteb. Grunwald aus Singendorf, Br. Guteb, v. Dofzegynefi aus Ottorowo, fr. Guteb. v. Prufimeli aus Garbia, fr. Land = und Stadt-Gerichte= Gefretair Niche aus Frauftadt, I. in Do. 243 Bredlauerftr.; fr. Geiftlicher Ras ther aus Golejewto, Sr. Guteb. v. Suchorzeweffi aus Bigemborg, Sr. Guteb. v. Rabonefi aus Bieganowo, I. in Do. 384 Gerberftr.; fr. Guteb. v. Dojanow= sti aus Murta, fr. Raufm. Radziblowelli aus Schrimm, Fr. Steuer-Rathin Frens mann aus Chodziefen, I. in Do. 394 Gerberftr.; Br. Pachter Urbanowieg aus Czanfomo, I. in No. 10 Ballifchei.

1) Bekanntmachung. Am 22sten August b. J. wurde auf dem Wege von Staborowice nach Pleschen, hochst wahrscheinlich zwischen Kuczkow und Pleschen, Obwieszczenie. W podróży ze Słaborowic do Pleszewa, a zapewne między wsią Kuczkowem i miastem Pleszewem urznięto Komeine Rifte bon weißem Rienholz mit einem Schiebededel, worauf mit Dinte tie Bezeichnung "Claborowice" gefdrieben war, vom Bagen bee Ronigl. Defono: pisem charnym "Staborowice" mie= und Epecial-Commissaring 3ch ab= z woza. gelchmitten.

In diefer Rifte befanden fich nachftes pastepuiace przedmioty?

hende Gegenstände:

1) eine goldene Erbfenkette, matt mit Blunchen, in Form bon Bergis= meinnicht, auf jedem Gliede gear= beitet (Parifer Arbeit).

2) Ein Rreut mit Umethift, Die Steine langlich viereckig matt gearbeitet.

3) Dhrringe mit einem Umethift und Bommein von bemfelben Steine, matt gearbeitet.

(Rreug und Ohrringe befanden fich in einem rothfaffanen, immenbig mit weißem Sammt und Atlas ausgelegten Raftchen. ) 34 mandiennus

- 4) Ein Schloß, mit zwei großen und in der Mitte mit einem fleinen Umes thist durchbrochen.
- 5) Ein goldener Ring mit Rofette von Brillanten, auf jeder Geite noch ein Brillant.
- 6) Ein goldener Ring mit einem Turfis, um diefen Brillanten.
- 7) Gin golbener Ring mit einem bunfelblauen Steinchen, um diesen Brillanten.
- 8) Gin Ring mit einem Sternchen von 5 Brillanten.

missarzowi Ekonomicznemu i Specyalnemu JPanu Zeen pudlo biale sosnowe z wiekiem zasuwanem i na.

W témže pudle znaydowały się

1) złoty łańcuszek ogniewka w wielkości grochu, szatyrowany w kwiatki na każdym ogniewku w kształcie niezapominayki wyrabiany (Paryskiey roboty);

krzyż z amatystem, w którym kamyszki podługowate w czworokat obsadzone, szatyrowana ro-

bota;

there's due line zauszniczki z amatystem i babelki z tegoż samego kamienia, szatyrowaną robotą wyrabiane.

Tak krzyź, iako i zauszniczki znaydowały się w pudeleczku czerwonym safianowym w środku białym axamirem i atlasem wyłożonym;

hia and Charama zameczek z dwiema większemi, a w środku iednym mnieyszym kamyszkiem amatystowym wysadzany;

pierścień złoty z rozetami brylantowemi, a z obu stron lednym brylantem wyłożony;

pierścień złoty z turkusem, a w koło brylantami obłożony;

pierścień złoty z kamyszkiem ciemno-niebieskim, a w kolo brylantami obsadzony;

8) pierścień z gwiazdą z pięciu bry-

lantów:

- 9) Mehrere durch bie Ronigl, General-Rommiffion zu Pofen bereits fefigequidationen, betreffend Regulirun= gen und Separafipnen im Schilo: berger und Abelnauer Rreife.
- 10) Ein sewarzseidener Groß : bu tour= Frauen-leberrock, gang neur jum Zufnepfen und vorn mit schwarzem Flor ausgefüttert. Ist ves , mein

Ein getragener Frauen= Ueberroct von weißer Leinwand, mit blauen

(12) Gin Kindertleidchen von weißem ge= mufferten Muffelin, mit turfischem Garn ausgezackt. b annson

- 14) Gine Rinder-Pellerine mit turfifchem Garn ausgezackt. Belleryna dziecinna tureckiemi

- 19) Gine dergleichen, mit Roja, Atlas- 19) ieden podobny rożowemi atlaso.
- Bandern besetht. Basist na spielle wemi wstąszkami obszyty; (20) Zwei Pellerinen von Basist na mit 20) dwie pelleryny batystowe koron-Spigen befest ging, dan togreffe offloor kanobseyte; ofigionemine ofen .

Gine mit Ginfahtull, mit Spigen 121) jedne tulem przeszywaną i ko.

besett. perfat, mit Spiken bes 22) iedne perkalowa koronka obszy-

23) Eine von Leinwand mit Bandzaden. 23) iedog płócienną wstążkami ząbkowana;

(19) kilkanaście przez Król. Generalna Kommissya w Poznaniu ufeste, aber god nicht quittirte lie minstanowionych, ale ieszeze nie pokwitowanych likwidacyi, tyleozących się separacyi i uregulowania w powiatach Ostrzeszow. oid diskim i Odolanowskim;

10) suknia czarna iedwalna gradymana damska nowa zapinana suppli z przodu floransem czarnym anu appodszyta shan ala Mana aonal

(11) tolubek damski z białego płósienka z niebieskiemi prazkami and aprzenoszony;

12) sukienka dziecinna muślinowa w desenie wyrabiane tureckiemi nićmi:

Gin Rinderffeid von weißem Berfal. 13) sukienka dziecinna biala perkalowa:

3000 dergleichen mit Fambellein 1900 dwielpodobne zefambelkami;
16) Zwei dergleichen mit Fambellein 1900 dwielpodobne zefambelkami;
16) Zwei Daar Kinder-Pantalous von 146) dwielpary dziecińnych pantaloweißer Leinwand, mit Bandzaden. nikowe bialych płociennych

17) Ein Paar bergleichen ausgesackten 17) iedna para podobnych wyszy-18) Eine Tullichurze für & Kindia diari 18) fartuszek tulowy dla dziecka;

- 24) Gin fleines Tulltuch mit Goißen befest a systeman den
- 25) 3mei Tullhauben mit gebrannten Streifen. I dognawolia tog
- 26) Zwei Paar große Till = Vermel. wants w powistern Commence

Mir machen bas Dublifum und bie Ronigl. Polizeibehorden auf Diefen Diebfahl aufmertfam mit bem ergebenften Erfuchen, auf biel geftohlenen Gegen= flande fowohl, als auch auf die jest un= bekannten Thater Diefes Diebftahle gu vi= giliren, fie vorfommenden Falls angu= halten, resp. zu verhaften und und bier= pon in Renntniß zu feben, Ansique (21

Rogmin, ben 23. Sept. 1835.

i iclen podebny rezow mi atlaso

- 24) iedna chusteczka mała koronka obszyła:
- 25) dwa czepki talowe z karbowa nym obszyciem;
  - 26) dwie pary dużych rękawków tulowych.

Zwracamy zatem uwagę publiczności, iako też Królewskich Szanownych władz policyinych na tę kradzież, z tem uprzeymem wezwaniem, aby tak na ukradzione przedmiety, iako też na sprawcow teyże kradzieży baczne zwróciły oko, a w razie napotkania ich przytrzymały resp. przyaresztowały i nam o tem wiadomość dać zechciały.

Koźmin, dn. 23. Września 1835. Ronigl, Preuf. Inquifitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat,

- 2) Loitralcitation. Der Schafer Mathias Wonciechoweffi und ber Ginlies ger Ignat Matedi fruber gu Wytowiczfi wohnhaft, find des Bergebens angeflagt, aus Polen Schaafe unverzollt eingeführt zu haben. Gie haben fich ber gegen fie Dieferhalb eroffneten Untersuchung burch bie Flucht entzogen und es ergeht baber an fie hiermit die offentliche Aufforderung, fich ju ihrer Bertheibigung in termino ben iften December biefes Sahres vor dem unterzeichneten Richter auf bem Roniglichen Steuer - Umte hierfelbst gu melben, wibrigenfalle in contumaciam gegen fie verfahren werben wird. Inowraclam, ben 18. Huguft 1835. sandiab alb gweint Ponto, Juffigrath, als Untersuchunge Richter.
- 3) Durch fehr bedeutende Gintaufe auf jetiger Leipziger Meffe, fo wie auch burch Genbungen aus Paris, bin ich mit ben neueften Damen puggegenftanben aufs Bollftandigfte und Gefchmactvollfte affortirt, und empfehle biefelben biermit In größter Auswahl zu ben billigften Preifen. 19 den but bei bei bei

Gahn, Posen, Markt No. 52 1fte Etage. be an induent culows beronic obser-

Na stancyą i wikt, przyimuią się każdego czasu Studenci, na Chwaliszewie w kamienicy pod No. 13. na pierwszem piętrze od frontu.